Inferate werben angenommen Bofen bei ber Expedition ber Jeilung. Wilhelmitr. 17, Suk. de. Joles. Hoffieferant, Gr. Gerber-u. Breiteftr.=Ede, Otto Kiekilch, in Firma F. Kermann, Wilhelmsplat 8.

Berantwortlicher Rebatteur: g. Fontane in Bojen.

mer Zeitung

Inferate merben angenommen in ben Stäbten ber Brobin Bosen bei unseren Agenturen, ferner bei ben Annoncen-Expeditionen Jud. Mose, Hagenseink Pogler B.-G. A. Paube & Go., Invalidendend

Berantwortlich für ben Injeratentheil: J. Alugkiff in Bofen.

in Sonne und Gelitagen ein Wal. Das Abonnement beträgt vierbel-jährlicht 4.50 Mi. für die Stadt Pofru, 5.45 Mi. für Zung Fontschland. Befrellungen nehmen alle Ausgabehesten ber Zeitung sowie alle Hosfidmier des beutschen Artibes an.

Mittwoch, 23. März.

Sulerats, die sachsgehaltene Petitzelle oder deren Raum in der Morgonausgabe 20 Pf., auf der leisten Seite 80 Pf., in der Mittagausgabs 25 Pf., an devorzuger Stelle entsprechend höber, werden in der Expedition für die Mittagausgabs dis 8 Ihr Pornittags, für die Morgenausgabs dis 5 Ihr Pornittags, für die Morgenausgabs dis 5 Ihr Machue. anzendumen.

Amtliches.

Berlin, 22. März. Der Raiser hat dem Birklichen Geheimen Abmiralitätsrath Richter ben Charakter als Wirklicher Geheimer Kath mit dem Krädikat Erzellenz verliehen.

Dentschland.

Berlin, 22. März.

— Dem aus seinem Amte scheibenden Kultusminister Grafen Beblit wirb, soweit feine Berson und fein Charafter in Frage tommt, von allen Seiten verbientermaßen hohe Achtuna und Anerkennung gezollt. Die Blätter und zwar gerade die sachlich ihm am lebhaftesten opponirenden liberalen heben durchweg ben geraden, ritterlichen Sinn, die Ueberzeugungstreue und Die stets urbane Art bes Auftretens, burch welche sich Graf Beblit febr vortheilhoft von manchen seiner, besonders hoch tonservativen Kollegen unterschied, hervor. Dagegen verhält sich der politischen Richtung, der Thätigkeit und den Leistungen des Grasen Zedlitz gegenüber die nicht orthodoze und ultramontane Presse natürlich sehr kritisch. Wenn ihm auch eine nicht gewöhnliche Begabung zugesprochen wird — die "Freis. Zig." siellte ihm schon vor einigen Tagen das ehrende Zeng-niß aus, daß er keineswegs eine subalterne bureaukratische Natur, sondern ein ernsthafter, wenn auch hochkonservativer Politiker sei — so wird doch der Mangel an politischer Boraussicht, varlamentarischer Erfahrung und positivem Wifsen — bas lettere wohl eine Folge der für das Amt des Kultusminifters kaum ausreichenden Vorbildung und Schulung des Grafen Zeblit — betont und als Hauptgrund seiner politischen Mißerfolge hervorgehoben. Deshalb wird auch fein schnelles Scheiden nicht bedauert, sondern als nothwendig erachtet, denn trot der Unbefangenheit und Vorurtheilslosigkeit, mit der Herr v. Zedlit im allgemeinen an die Geschäfte ging, sind doch auch seine Berwaltungsmaßregeln vielfach halbe und beshalb verfehlte gewesen. Nur die höheren Lehrer werden ihm für die Regelung

Berwaltungsmaßregeln vielsach halbe und deshalb versehlte gewesen. Nur die höheren Lehrer werden ihm für die Regelung ihrer Gehaltsverhältnisse, die immerhin einen kleinen Fortschritt bedeutet, dankdar sein. Bon liberalen Blättern äußert sich zunächst die "Freis. Ztg." wie solgt:

Graf Zeblig war ein hochkonservativer Minister, aber er war im mer hin ein wirklicher Minister. Deshald des gleitet ihn auch die Achtung seiner politischen Westall des gleitet ihn auch die Achtung seiner politischen Westall der Ministerlum. Es hat in Breußen Minister gegeben, welche glaubten, der Volksvertretung gegenüber sich Alles erlauben zu dürfen, während sie nach oben dasür desto servier sich verhlelten. Graf Zeblig war nicht von dieser Art. Die Formen seines parlamentarischen Austretens waren besser, als die seiner Borgänger und auch mancher seiner zeitigen Kollegen. Beil Graf Zeblig nicht blos nach unten, sondern auch nach oben ein sestes politisches Spstem vertrat, nahm er seinen Abschieden, und zwar rechtzeitz. Seine beiden Amtsvorgänger konnten sich nicht rechtzeitz von ihrem Amte trennen und geriethen das durch in unhaltbare Situationen.

Materiell aber war Graf Zeblitz seiner beiden Amtsvorgänger konnten sich nicht rechtzeitz von ihrem Amte trennen und geriethen das durch in unhaltbare Situationen.

Materiell aber war Graf Zeblitz seiner Beiden Amtsvorgänger konnten sich nicht rechtzeitz von ihrem Imme trennen und geriethen das durch in unhaltbare Situationen.

Materiell aber war Graf Zeblitz seiner Puschalen nicht gewachsen. Es mangelte ihm durch von den Anstruktionen seine Wertwaltungsgeschäfte erledigt nach den Anstruktionen seiner zeweisigen wardtungsgeschäfte erledigt nach den Anstruktionen seiner zeweisigen Borgänger gescheitert sind. Er hat offensbar wachten der vor gester in Berlin. Kunmehr wurde er plöglich vor die den neben die vor die den kohnerkals würde er sich nicht mit einem solchen Erledur welche Errain gefanft, auf den Kohlesen eine Vollige Unserhale vor der der kohnerkals wirder eine Vollige Under den Ko

nübrte er in derselden halben und unentschiedenen Weise durch, wie sie durch seinen Amtsvorgänger eingeleitet war. Graf Zedlig hat in Betreff des Religionsunterrichts der Dissidentenkinder ein Restript erlassen, welches das disherige Recht auf den Kopf stellt und deshalb in der Praxis zugleich mit dem neuen Schuljahr in den derschiedensten Orten Kämpse und Streitigkeiten hervorrusen wird. Ze früher sein Nachsolger diese Spur des Ministeriums Zedlig beseitigt, desto besser.

Beiterhin läht sich die Volksta." wie folgt hören.

Beilis hefeierigt, dein besier.

Beitrehin läßt sich die "Solksztz." wie jolgt hören:

Beitrehin läßt sich der "Solksztz." wie den "Solksztz." wie gestelblichen Beitrehin läßt solksztz." wie gestelblichen Beitrehin des Beitigen und der "Beitrehin Littern Diner wohnte auch der Weldskarzt. Won der Keilmagendett und Kurzt. Solksztz. Wohnten wir zu heit eine gebeichen Beitrehin Lüßten Beitrehin der "Solksztz." wie erzeichen Beitrehin der "Solksztz." woh er kreisimigen wechels Wachtungen eine Beitrehin der "Beitrehin Littern Beitrehin Littern Beitrehin Littern Beitrehin Littern Beitrehin Littern Diner wohnte auch der Weldskarzten. Wohnten wir zu her an die hie eine Beitrehin der Archarden der Weltskarzten wir der Weltskarzten werden auf der er der Kalten wirter wohnte auch der Weltskarzten werden auch er Welten Beitrehin des Kaltusministerum werden auch der Weltskarzten werden auch er Welten Beitrehin Beitrehin Beitrehin Beitrehin Lüßten Beitellung in Chicago Die Auch in der Archarden werden werden auch er keltskarzten. Welten Beitellung in Chicago Die Latie werden werden werden auch er weite werden kein der keine B

wird die Mehrheit des Bürgerthums ebensowenig eine Thräne nachweinen, wie dem Werke, mit dem er stehen und sallen wollte. Uls Kultus= und Unterrichtsminister war dieser ehemalige Offizier nachweinen, wie dem Werke, mit dem er stehen und fallen wolkte.

Als Kultus- und Unterrichtsminister war dieser ehemalige Offizier ein Anachronismus der schlimmsten Art; dasür lieserte schon der sames Erlaß über den Zwangsunterricht der Dissidententinder allein einen ausreichenden Beweis. Er war kein Frömmer à la Wühler, er spielte sich auf den Kolitiker hinaus, der die Uebel der Gegenwart mit den veralteten Mitteln und den verrosteten Wassen einer längst überwundenen Epoche heilen zu können wähnte. Er suchte die Kundesgenossenssenschaft einer Nacht, die stets sür die Strisch die Wertschaft gesordert hat, einer Macht, die stets sür die Strisch die genoden ihr öfter erwartete als erhielt, als Preis die Strisch die man von ihr öfter erwartete als erhielt, als Preis die Strisch die weine societas leonina ist, wie sie und die alte äsopische Fabel vom iggenden Löwen schlibert. Er fäuschte sich, als er der Kirche die ganze Hand reichte, nicht nur über die Bedeutung dieser Bolitik, sondern vor allen Dingen auch über ihre Westrung auf die Erister, er täuschte sich weiter darin, daß er glaubte, eine parlamentarische Mehrheit allein könne Ersolge sichern, eine Täuschung, deren Opfer allerdings vor ihm Größete geworden waren, Bismarck und Falkt im Kulturkampf. Diese warnenden Spuren sagten ihm nichts; dieselichte erkennt er jeht ihre Bedeutung, da er sie vermehrt hat. Er wolkte einen Kampf gegen den "Atheismus" sühren, die Wensche die er enthüllte, war gegen den "Atheismus" sühren, die Basse darz hunderts gerichtet und der Geist des Jahrhunderts war es, der gegen die erschielt, war gegen den "Atheismus" sühren, die Basse darz hunderts gerichtet und der Geist des Jahrhunderts war es, der gegen die er enthüllte, war gegen den "Atheismus" sühren, de Basse, der gegen den Aufstehen mußte und hie entschossen und dem Undorscherkeiten kennst des Wägens vor dem Wagen und je größer das Wagen ihn erhod. Webrschen den Kunst des Wägens vor dem Wagen und je größer das Wagen hate, aber der Staatsmann muß auch dem Undorscherkeiten Kunst

schulgesetzentwurfs in erster Linie zum, wenn auch nur zeitweiligen. Uebergang com regierungsfreundlichen ins entschieden

weiligen, Uebergang tom regierungsfreundlichen ins entschieden oppositionelle Lager veranlaßte, schreibt u. a. Folgendes:

Graf Zedlitz geht nicht als geknickter Mann aus dem Kampse hervor. Er hat bewiesen, daß er über die Mehrzahl der Hochstonservallen an Kenntnissen, an geistiger Begabung und an Rednergade um Haupteslänge hervorragt; er hat unter den Konsiervaliden solchen Antlang gesunden, daß er zederzeit ihr erster Führer werden kann; und der Schiffbruch, den er zeht im parlamentarischen Meer ersitten, wird ihm eine weise Lehre gewesen sein, in Zukunft die Klippen, die der Fahrt entgegenstehen, schärfer zu beachten und zu vermeiden. Der schwerste Fehler, den er degangen hat, war der, daß er die politische Tragweite seines Entwurfs nicht übersehen hat; ein weiterer Fehler, den ihm auch viele seiner Gesinnungsgenossen nachtragen werden, war der, daß er ohne Grund für den Entwurf, der fast ausschließlich seinen eigenen Gedanken, seiner eigenen Arbeit entsprungen ist, für den nahezu Gedanken, seiner eigenen Arbeit entsprungen ift, für ben nabezu sämmtliche Räthe seines Ministeriums die Berantwortung ablehn= ten, die Unterstüßung und Vertheidigung des deutschen Reichstanzlers nachgesucht hat. Wenn er jetzt, wo er eingesehen hat, daßsein Entwurf nicht Gesetzeskraft erlangen kann, seiner ursprünglichen Erstärung gemäß aus dem Amte tritt, so bleibt nur das eine noch aufzuhellen, wie es gekommen ist, daß er sich erst so spät von der Unmöglichkeit der Durchführung seiner Aufgabe überzeugt hat, denn die Erkiärung des Kaisers im Kronrath vom vorigen Donnerstag enthielt für ihn in der That nicht das geringste neue.

— Die "Post" schreibt heute:

An dem Reichskanzler selbst ist es, zu beurtheilen, ob er, nach Aufgabe des preußischen Ministerpräsidentenpostens noch die zur Ausübung seines Amtes unbedingt ersorderliche Machtsülle haben würde. Dies würde unserer Ansicht nach nur der Fall sein können, wenn er als preußischer Minister des Auswärztigen und Mitglied des Staatsministeriums über die 17 preußischen Bundesrathsstimmen zu versfügen hat.

Mit anderen Worten: man müßte dem Minister der

auswärtigen Angelegenheiten im preußischen Staatsministerium in Reichsangelegenheiten eine Art Beto gegenüber seinen Kollegen einräumen, womit dann die follegialische Berfassung bes Staatsministeriums aufgehoben ware. Mit bergleichen Runsteleien wird man die Scheidung zwischen Reichskanzleramt und Ministerpräsidentschaft nicht erträglich machen.

Wie die "Lib. Korr." hört, ift der Oberpräsident von Heffen-Raffau, Botho Graf zu Eulenburg, der frühere Minifter des Innern in Berlin eingetroffen. Ob mit demfelben wegen Uebernahme der Ministerpräsidentschaft oder wegen

Thorn, 22. März. Das jüngste Verbot der preußischen Regierung, daß Auswanderer aus Rußland nicht über die Grenze gesassen werden sollen, erstreckt sich, wie der "Ostseeztg." von hier gemeldet wird, auf alle russischen Auswanderer nicht nur auf jüdische.

#### Rugland und Bolen.

\* Der "Grashdanin" hat jüngst die Biederherstellung der Leibeigenschaft in Rußland als bestes Mittel zur Hebung des Wohlstandes des verarmten Abels empfohlen. Darauf ertheilt nunmehr Herr Suworin, der vor Rurzem aus bem Nothstandsgebiete zurückgekehrte Chefrebatteur

Kurzem aus dem Nothstandsgebiete zurückgekehrte Chefredakteur der "Nowoje Wremja", nachstehende Antwort:

Diesenigen, welche zu Gunsten des Abels den Bauer wieder preisgeben wollen, irren sich, wenn sie glauben, das russische Bolk bestehe heute noch aus den früheren Leibeigenen. Die Zeit seit dem 19. Fedruar 1861 (Aussedung der Leibeigenschaft) ist nicht ohne Folgen dorübergegangen. Wenn die Bauern in vielen Ortschaften ärmer geworden sind, do sind sie dassir überall unter dem Einslusse der neuen Schule, der Semstwos, der Geschworenengerichte, der allgemeinen Wehrpslicht und der Selbstverwaltung moralisch gewachsen. Es paßt Vielen, die Verarmung des Adels der Aussedung der Leibeigenschaft und die Verarmung der Volles der Aussedung der Leibeigenschaft und die Verarmung der Abels der Aussedung zu seine Verarmung den Kesormen Alexanders II. aus fordern, als seine Verarmung den Kesormen Alexanders II. aus fordern, als seine Verarmung den Kesormen Alexanders II. aus fordern, als seine Verarmung den Kesormen Alexanders II. aus fordern, als seine Verarmung den Kesormen Alexanders II. aus fordern, als seine Verarmung den Kesormen Alexanders II. aus fordern, als seine Verarmung den Kesormen Alexanders II. aus fordern, als seine Verarmung den Kesormen bestene Wasse won gebildeten, energischen Kräften und Talenten stellen, die allemählich Alles, was unthätig ist, ersolgreich bekämpsen dürsten."

Lebrigens sind viele deutsche Ablige kaum bessen, denn auch sie verlangen in ihrem materiellen Interesse

auch fie verlangen in ihrem materiellen Interesse bie Beschränkung ber Freiheit ber ländlichen Arbeiter und wenn fie die Freiheit der Bauern noch nicht angriffen, so unterblieb es, bis sie mit ben Arbeitern fertig geworden find.

Bermischtes.

† Sinrichtung. In hirschberg wurde am 22. März der zum Tode verurthellte 19jävrige Knecht Josef Spiller, welcher den 68 Jahre alten häußler Hermann in Krimmöls ermordete, durch den Schreichter Reindel bingerichtet.

† Neber eine in Koblenz kattgehabte Töbelaffaire werden von rehntschen Blättern folgende Darstellungen gegeben. Die "Köln. B.-B." schreidt: Borige Nacht entstand awischen dem Setonde-Vieutenant der Schlich vom 28. Insanterie-Regiment und dem Kansmann Keimann von dier auf der Schistrick ein Boristreit, der schließlich in Thätlichkeiten außartete. Der Kaufmann soll den Offizier mit einem Stod geschlagen haben, worauf d. Sallich mit dem Degen den Beeimann einen derartigen Sitch versetz, daß derreilebe dab darauf starb. Bon früher her sollen sich Verenden nun trasen sich, Beide von Ehrenbreitstein kommend, auf der Schissprück. In den Abeide von Ehrenbreitstein kommend, auf der Schissprücken sie zu unger Mann von Koblenz-Lüßel. Weimann soll hinter den Abeide von Ehrenbreitstein kommend, auf der Schissprücken der gehen der her geschlich auf konten außehen der gehen der her der haben, denen auszuweichen diese wiederhen dicher der gehührt haben, denen auszuweichen diese wiederhend Stichelreden gesübrt haben, denen auszuweichen diese wiederhend Stichelreden gesübrt haben, denen auszuweichen diese wiederhend Stichelreden gesübrt haben wollen. Etwa vor dem Hotel Bellevue geht d. Sallich um und verditiet sich ernstlich das unerbetene Geleite, worauf W. seinen Stod erzbet. "Stod runter" schreit des Schisch welcher die Wüße des Offiziers au Kall dringt, zieht dieser leinen Säbel und schlätz zuerst ein paar Mal gegen den erhobenen Arm des Welcher der Wüße des Offiziers au Kall dringt, zieht dieser seinen Koblegen Eins 'runter gehauen habe und sich nun retirire. Un der Thüre des Schisse kan den Michalt wen den Kallen mag, daß W. seinen Kollegen Eins 'runter gehauen habe und sich nun retirire. Un der Thüre des Schisse kann Bereiber Dutter ins Aus gebracht.

Bon privater Seite wird uns über den Erstochenen folgende M

Ehrenbreitstein und galt überall für einen tüchtigen und nüchternen jungen Mann. Eine halbe Stunde vor seinem Ende saß er noch ganz nüchtern in einem Ehrenbreitsteiner Lotale. Leider konnte bis sest Niemand ersahren, was der eigentliche Grund des Wortwechsels gewesen.

† Bur Weltausstellung in Chicago. Die Hamburg-Amerikanische Backetfahrt-Aktien-Gesellschaft kommt dem Interesse der Betheiligung an der Weltausstellung in Chicago dadurch entgegen,

nicht stipulirt werden darf, vorschreiben, sind, nach einem Urtheil des Reichsgerichts, III. Zivilsenats, vom 4. Dezember 1891, auch für den faufmännischen Bermittler hinsichtlich der von ihm für Geschäftsbesorgungen oder Dienstleistungen vereinbarten Brovisionen maggebend.

br. Aus dem Polizeibericht. Berhaftet wurden am Dienstag fünf Bersonen wegen Bettelns. — Auf polizeiliche Beranlassung ist am Montag Bormittag der Fahrdamm und der Bürgersteig vor den Grundstüden Reuenstraße Rr. 6 und 7/8 wangsweise gereinigt worden. — Zugelaufen ist am 18. b. Ris. in dem Traindepot in der Magazinstraße Nr. 3 ein keiner schwarzer Hund und am 19. d. Mts. in der Ritterstraße Nr. 7 im Keller ein grauer Mopshund mit schwarzem Kopf.

#### Bom Wochenmarft.

Bernhardinerplaß. Getreibezufuhr ziemlich flart, Roggen und Lupinen meistens angeboten. Der Ztr. Roggen 9,75—9,90 M., Weizen 10—10,25 M., Gerite 7—7,75 M., Hafer-Erbsen 8—8,25 M., Rocherbsen 9,75 bis 10 M., Gemenge (Erbsen, Widen, Hafer) 7—7,50 M., Seradella 4,75—5,25 M. Heund Stroh 24 Wagen. Heu vorwaltend, der Ztr. 1,50—1,80 M., daß Schod Stroh 21—21,50 M., ein Bund 40—45 Pf. Geschäft ichseppend. Auß Russische Bolen wurden heute größere Transporte Heu direkt an daß Krobiantamt befördert. — Alter Markt. Kartoffel-Zusuhr sehr stark. Der Ztr. Bruden bis 1,50 Mark. Geslügel von diesigen und russischen Politischen Haussische Kartoffel-Lusuhr sehr stark. Dur Ztr. Bruden bis 1,50 Mark. Geslügel von diesigen und russischen Politischen Haussische Kartoffel-Lusuhr semlich starks Angebot. Zum Bersandt nach Berlin wurde viel aufgefauft. 1 Buthahn bis 9,76 M., 1 Kuthenne bis 5 M., 1 keine leichte 4—4,50 M., 1 Kaar Hibner 2,50 dis 2,75 M., 1 kare sich eine Berlin wurde viel aufgetauft. 1 Buthahn bis 9,75 M., 1 Butsbenne bis 5 M., 1 kleine leichte 4—4,50 M., 1 Baar Sühner 2,50 dis 2,75 M., schwere 3,75 M., 1 Baar Sinker 3,75—4,50 M., eine Sans 3,25—8,50 M., ichwere und fette fehlten. Die Mandel Eier 57—60 K. Das Bid. Butter 1,10—1,20 M., frischer fetter Landskie seiten, abgegeben in Stüden von 5—15 Bf. Die Metze Karstoffeln 15 Bf. Küchenwurzelzeug reichlich und in ziemlicher Aussmahl. 1 Krautkopf 8—15 Kf., 2 Brucken 8—10 Kf., 4 bis 6 rothe Müben 10 Kf. — Vied markt: Fettschickweine 70 Stüd. Der It sebend Gewicht von 37—42 M., Geschäft matt. Ferkel sehlten. Lungschweine geringe Anzabl., 1 Kaar 14—16 Bochen alte Laufer im mittleren Futterzustande 50—55 M., Kälber 30 Stüd, das Kfd. sebend Gewicht 20—25 Kf., Geschäft matt. Kinder 8 Stüd, der It lebend Gewicht 22—27 M., serner einige Ziegen, Nischzegen von 11 dis 14 M. — Bronfery la z. Fische in großer Anzahl. 1 Kfd. Heide 60 dis 65 Kf., seine Heide in großer Anzahl. 1 Kfd. Heide 60 dis 65 Kf., sein Bfd. Beißsische, Kothaugen, 30 dis 35 Kf., oder Kische ein Verlage, 25—45 Kf., Karauschen 35 dis 60 Kf., Karbonnede oder Kammitiack 60—65 Kf., Kathaugen, 30 dis 35 Kf., sarbonnede oder Kammitiack 60—65 Kf., Kathesich 45 dis 60 Kf., Kathoskich 50—65 Kf., coher Specke 60 Kf., Kathoskich 45 dis 60 Kf., Kathoskich 50—65 Kf., voher Specke 65 Kf., 1 Kfd. Schweinesseich 45 dis 60 Kf., Kathoskich 50—65 Kf., voher Specke 65 Kf., Like 50 Mf., Rabonnede oder Kammitiack 60—65 Kf., Ralbsseich 45 dis 60 Kf., Kathoskich 50—65 Kf., voher Specke 65 Kf., 1 Kfd. Schweinesseich 45 dis 60 Kf., Rabonnede oder Kammitiack 60—65 Kf., Ralbsseich 45 dis 60 Kf., Kathoskich 50—65 Kf., voher Specke 65 Kf., 1 Kfd. Schweinesseich 50 kis 60 Kf., Rabonnede oder Kammitiack 60—65 Kf., Ralbsseich 45 dis 60 Kf., Rabonnede oder Kammitiack 60—65 Kf., Ralbsseich 45 dis 60 Kf., Rabonnede oder Kammitiack 60—65 Kf., Ralbsseich 45 dis 60 Kf., Rabonnede oder Kammitiack 60—65 Kf., Ralbsseich 45 dis 60 Kf., Rabonnede 60 Kf., Rabonnede 60 Kf., Rabonnede 60 Kf., Rabonnede Kartoffeln 15 Bf., 1 Kopf Salat 5—8 Bf., 1 leines Vund Radies-chen 5—8 Bf., 1 Hand voll Sauerampfer 8 Bf., 1 Bund Schnitt-lauch 5 Bf., 1 Kfd. Aepfel 10—15 Bf., gewässerter Stocklich be-beutendes Angebot, 2 Seitenblätter 20—65 Bf

#### Sandel und Berkehr.

\*\* Wien, 22. März. Ausweis ber Sübbahn in ber Woche vom 11. bis 17. März 713 904 Fl., Mindereinnahme 47 990 Fl. \*\* Betersburg, 21. März. (Ausweis der Reichsbant vom 21. März. n. St.\*) Kaffen=Beftand . . . 184 288 000 Rbl. Jun. 10 052 000 Rbl. 22 441 000 " Jun. 1 029 000 " Jun. 3 000 " Diskontirte Wechsel

Vorschuß auf Waaren Borich, auf öffentl. Fonds bo. auf Aktien und Obli= 7 022 000 52 000 11 235 000 " 78 000 gationen Rontoforrent bes Finang= 8.022.000 14 437 000

48 000

#### Marttberichte.

Bromberg, 22. März. (Amtlicher Bericht ber Hanbelstammer.) Beisen 195—205 M., geringe Qualität 184—194 M., Roggen 191—200 M., geringe Qualität 180—190 M., Gerfte 150—162 M., Braugerste 163—168 M. — Erbjen Futter= 150—172 M., Koch= erbjen 180—200 M. — Hafer 160—165 M. — Spiritus 50er erbsen 180-200 Wt. — 62.00 Mt., 70er 42,50 Mt.

| weathprene zu vresiau am 221 weatz.                                    |                    |                                  |                                  |                                  |                                  |                                                              |                                  |  |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|--|
| Festsetzungen<br>ber städtischen Markt-                                |                    | gute                             |                                  | fter                             | Mie=<br>briaft.                  | gering. Ware.<br>He Söch Rie-<br>fter drigft.<br>N.Bf. W.Bf. |                                  |  |
| Wetzen, wetker<br>Wetzen gelber<br>Roggen<br>Gerfte<br>Hafer<br>Erbien | pro<br>100<br>Kilo | 21 70<br>21 20<br>17 90<br>14 60 | 21 40<br>20 80<br>17 20<br>14 10 | 20 70<br>20 10<br>16 20<br>13 80 | 20 20<br>19 80<br>15 70<br>13 30 | 18 80<br>18 80<br>18 80<br>14 70<br>12 80<br>18 —            | 17 80<br>18 60<br>14 40<br>12 30 |  |

Terbien

21 — 20 30 19 50 19 — 18 — 17 50

Breslan, 22. März. (Amtlicher Krodutten Börsen Bericht.)

K oggen p. 1000 Klo — Get. —— Etc., abgelausene Kündigungssicheine —, p. März 209,00 Gd. p. April-Mai 207,00 Br. Habelausene Kündigungssicheine —, p. März 145,00 Br. K üb 6 1 (p. 100 Klo)

P. März 53,00 Br. Spiritins (p. 100 Kler à 100 Kroz.) ohne Kaß: ercl. 50 und 70 M. Berdrauchsabgabe aekindigt —— Liter, v. März (50er) 59,50 Gd. März (70er) 40,00 Br., April-Wat 40,50 Gd. Juli-August 41,80 Br. August-September 41,80 Br. Lettin, 22. März. Better: Schön. Temperatur + 8 Gr. K. Barom. 770 mm. Wind: SW.

Betsen niedriger, der 1000 Klo lofo 205—214 Mt., der April-Mai 206 M. Gd., 206,5 Br., der Mai-Junt 207 M. Br., der Anni-Juli 207,5 M. Br. u. Gd. — Roggen niedriger, der 1000 Kilo lofo Komm. 198—203 M., der April = Mai 203—203,5 M. bez., der Mai-Juni 202 M. Br., 201,5 M. Gd., der Juni-Juli 201 M. Br. — Gerffe underändert, der 1000 Klo lofo 147—154 M. — Küböl ahne Handel. — Spiritus besessigend, der 10 000 Kiters

Brahmens ist auf dem Gerberdamm die Deichselstange des Vorders Broz. loko ohne Faß 70er 40,4 M. bez., per April-Mai 70er wagens gebrochen und mußte erst wieder erset werden, bevor der Transport weiter sortgesets werden konnte.

\* Wasservovisionen. Landesgesehliche Bestimmungen, welche die Maximalhöhe der Masterprovisionen, über welche hinaus wicht klieft. Rostrungen v. 100 Kliogr. Kartosselstäre. Primawaare

gemelbet: Nichts.

\*\* Samburg, 21. März. [Kartoffelfabrikate.] Tendenz: Nuhig. Kottrungen v. 100 Kilogr. Kartoffelftärke. Primawaare prompt 32—32½, M., Lieferung 31½,—32 M. Kartoffelmehl. Brimawaare3)½,—31½, M., Lieferung 30½,—30½, M., Superiorftärke 3½,—34½, Mt., Superiormehl 34½,—35½, M., Dextrin, weiß und gelb, prompt 39½,—40½, M. Capillar=Sprup 44 B6. prompt 39—39½, M. Traubenzuder prima weiß gerasvelt 39½,—40 M. Buderberight der Magdeburger Börse.

Buderberight der Magdeburger Börse.

# Breife far greifbare Baare.

|                     | A. Weit Berdrauchstieuer. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | 21. März.                 | 22. März.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ffein Brobraffinabe | 29,50 DR.                 | 29.50 20.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| fein Brodraffinabe  | 29.25 902.                | 29.25 30.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bem. Raffinabe      | 28,75-29,50 202.          | 28,75-29,50 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Gem. Melis L.       | 27.75 DR.                 | 27.50 902.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Krystallzuder I.    | 28,00 202.                | 28,00 302.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Drufta Wander II    |                           | Carlo de la constitución de la c |

Tendenz am 22. März, Vormittags 11 Uhr: Rubig, Breise

| theilweise nominell.  B. Ohne Berbrauchssteuer. | AND SAUGE STATE AND A |
|-------------------------------------------------|-----------------------|
| 21. März.                                       | 22. 202 ärz.          |
| Granulirter Zuder —                             |                       |
| Rornzud. Rend. 92 Proz. 18,60—18,75 M.          | 18,40-18,55 M.        |
| dto. Rend. 88 Proz. 17,65—17,85 M.              | 17,50—17,60 DR.       |
| Nachpr. Rend. 75 Proz. 14,00—15,35 M.           | 14,00 -15,30 M.       |
| Tendens am 22. März Bormittags 11               | Ubr : Matt.           |

## Telegraphische Nachrichten.

Thorn, 23. Marg. [Brivat- Telegramm ber "Bof. Btg."] Der Eisgang auf der Beichsel ist beendet, das Hoch-wasser fällt, die Schifffahrt ist daher heute eröffnet.

Berlin, 23. Märg. Der Reichstangler v. Caprivi ift heute früh 9 Uhr wiederum zum Kaifer nach Subertusftod

Berlin, 23. März. Privattelegramm ber "Pof. 3tg." Die Ernennung des Oberpräfidenten Grafen gu Eulenburg gum Minifterprafiben= ten ohne Portefenille fteht unmittelbar bevor. Graf Gulenburg dürfte fpaterhin das Minifterium des Graf Caprivi ift wegen ber Innern erhalten. Renbesetzung des Rultusminifterpoftens nach Bubertusftod gefahren, um drei Berfonen gur Muswahl hierfür vorzuschlagen. Unter diesen befinden sich die Oberpräsidenten Raffe (Rheinproving) Studt (Weftfalen).

Berlin, 23. Marg. Wolff Bureau melbet offizios: Oberpräsident Graf zu Eulenburg soll sich zur Annahme des Ministerpräsidiums bereit erklärt haben.

Berlin, 23. März. [Privattelegramm der "Pos. 3tg."] Graf Caprivi schlägt dem Kaiser in Hubertusstock vor, den Grasen zu Eulenburg auch zum Neichskauzler zu machen. Graf zu Eulenburg gilt zu einflufgreich, um neben Graf Caprivi Di=

nisterpräsident sein zu fonnen. Berlin, 23. März. [Telegraphischer Spezial= bericht ber "Bos. Ztg."] Der Reichstag berieth heute in erster Lesung bas Beingesetz. Abg. Bürklin erklärte sein Der Reichstag berieth heute Einverständniß mit den Hauptpunften bes Gesetzes, da die Weinverbefferung durch Zufätze oft unentbehrlich sei. Abg. Schädler (3tr.) und Abg. Diet (Soz.) sprachen fich bagegen gegen die Borlage aus wegen der Gestattung des Zuckerzusates ohne Deklarationszwang. Die Abgg. Schend und Bamberger erklärten die prinzipielle Zustimmung der Freisinnigen zu bem Gefet gerade im Intereffe der fleinen Winger und wünsch= ten überhaupt bie Beseitigung bes Deflarationszwanges.

#### Amtlicher Marktbericht ber Marktfommiffion in ber Stadt Bofen pom 23. März 1892

| Gegenstand.               | gute W.<br>M. Pf.                                 | mittel W.<br>M. Pf.                                | gering.W.<br>M.  Pf.                              | Mitte.<br>M.   B |
|---------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|
| Beizen höchster pro       | $\begin{vmatrix} 22 & 20 \\ 22 & - \end{vmatrix}$ | 20   80<br>20   70                                 | 20   60<br>20   40                                | 21   12          |
| Roggen höchster 100       | 20 60 40                                          | 20   20<br>20   10                                 | $\begin{vmatrix} 20 & - \\ 19 & 90 \end{vmatrix}$ | 20 20            |
| Gerste   höchster   Kilo= | = =                                               | 二二二                                                | = =                                               | - -              |
| Hafer höchfter gramm      | 17   -<br>16   60                                 | $\begin{vmatrix} 16 & 40 \\ 16 & 20 \end{vmatrix}$ | $\begin{vmatrix} 16 & - \\ 15 & 40 \end{vmatrix}$ | 16 27            |

Muhoro Wrtitor

| Shirt AND LA                   |                              | miedr.<br>M.Pf. |        |                                 | höchst.<br>M.Bf. | ntedr.<br>M. Bf   | Mitte<br>M.Af |  |  |  |
|--------------------------------|------------------------------|-----------------|--------|---------------------------------|------------------|-------------------|---------------|--|--|--|
| Stroh<br>Richt=<br>Krumm=      | 4.50                         | 4 -             | 4 25   | Bauchfl.<br>Schweines S         | 1 30             | 1 20              | 1 25          |  |  |  |
| Seu Grbsen                     | 4 50                         | 4 -             | 4 25   | Kalbfleisch }_<br>Hammelfl.     | 1 30             | 1 20<br>1 20      | 1 25<br>1 25  |  |  |  |
| Linsen<br>Bohnen<br>Kartoffeln | A CONTRACTOR OF THE PARTY OF | $\frac{1}{c}$   | 6 75   | Speck<br>Butter<br>Rind. Nieren | 2 60             | 1 50<br>2 20      | 1 55<br>2 40  |  |  |  |
| Rindfl. v. d.<br>Reule p. 1 kg | 7 50                         | 1 30            | 100113 | talg<br>Fierpr. Scha            | 1-               | $\frac{-80}{280}$ | - 90<br>2 35  |  |  |  |

### Marttbericht ber Raufmannischen Bereindaung.

| Dojen, den 23. Weatz. |     |    |               |    |        |     |     |    |       |       |        |      |
|-----------------------|-----|----|---------------|----|--------|-----|-----|----|-------|-------|--------|------|
| feine                 | 23  |    |               | n  | nittl. | 233 |     |    | I     | ord.  | 避.     |      |
|                       |     | R  | rn 1          | 00 | Offin  | ara | mm. |    |       |       |        |      |
| Walson 91             | me  |    |               | 20 | m      | gen | 925 | 10 | 000   | 00    | me     |      |
| Weizen 21             | Mr. | 50 | <b>\$5</b> f. | 20 | w.     | 81  | Pf. |    | M.    | 80    | Bf.    |      |
| Roggen 20             | =   | 20 | =             | 19 | =      | 160 | =   | 19 | =     | -     | =      |      |
| Gerste 16             | =   | 50 | =             | 15 | =      | -   | =   | 14 | =     | 2)    | =      | * 30 |
| Safer 16              | =   | -  | =             | 15 | =      | -   | =   | 14 | =     | 50    | =      |      |
| Erbs. (Rochw.)20      | =   | _  | =             | 19 | =      | -   | =   | -  | =     | -     | =      |      |
| = (Futterw.)16        | =   | 50 | =             | 16 | =      | -   | =   | -  | =     | -     | =      |      |
| Kartoffeln . 6        | =   | 50 | =             | 6  | =      | -   | =   | -  | =     |       | =      |      |
| Widen . 12            | =   | 60 | =             | 12 | =      | -   | =   | 14 | =     | -     | =      |      |
| Lupinen (gelbe) 7     | =   | 80 | -6            | 7  | =      | 40  | =   | -  | =     | -     | =      |      |
| Lupinen (blaue) 6     | 9/= | 80 | =             | 6  | =      | 40  | =   |    | =     | -     | =      |      |
|                       |     |    |               |    |        |     |     | Ti | 10 39 | 44616 | Ammeri | TAN  |

Borfe zu Bofen.

**Bosen**, 23: März. [Amtlicher Bör sen bericht.] **Epiritus** Gefündigt —,— L. Regultrungspreis (50er) 'Oer) 39,40. (Loto ohne Faß) (50er) 58,90, (70er) 39,40. **Bosen**, 23. März. [Briv a t-Bericht.] Wetter: fühl. **Epiritus** sester. Loto ohne Faß (50er) 58,90, (70er) 39,40.

Börfen=Telegramme.

| Berlin, 23. März. (Telegr. 8                         | Agentur B. Heiman 1, Bosen.)                                 |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Beisen böher Not. v. 22.                             | Sviritus fester                                              |
|                                                      |                                                              |
| bo. Juni-Juli 196 25 192 75                          | 70er loto ohne Faß 43 40 41 90<br>70er April=Mat 43 20 42 10 |
|                                                      | 70er Junt=Junt 43 80 42 50                                   |
| bo. Mai Juni 207 75 200 25                           | 70er Juli-August 44 40 43 20                                 |
| bo. Juni = Juli 201 25 194 —                         | 70er Ang.=Sept. 44 70 43 50                                  |
| Rübol fefter                                         | 50er loto obne Faß 62 90 61 40                               |
| do. Avrtl=Wtat 53 - 51 60                            | <b>Safer</b>                                                 |
| do. Sept.=Oft. 53 30 52 - 11                         | do. April-Wai 151 50 148 50                                  |
| Rundiauna in Moagen — W                              | fpl.                                                         |
| Rundigung in Sviritus (70er Berlin, 28 Marz. Schluft | ) -,000 Str., (50er) -,- Str                                 |
| Berlin, 28 Warz. Schluk                              | Course. Not.v.22                                             |
| Weizen pr. April-Mat                                 | 191 25 189 50                                                |
| do. Juni-Juli                                        | 199 — 193 50                                                 |
| Stoggen pr. April-Mai bo. Juni-Juli                  | . 1209 - 200 50                                              |
| Spiritus (Rach amtlichen R                           | offrungen Noty 22.                                           |
| bo 70er Info                                         | 49 40   41 QO                                                |
| bo. 70er loto                                        | 48 10 42 80                                                  |
| bo. 70er Juni-Juli . bo. 70er Juli-August.           | 43 60 43 -                                                   |
| bo. 70er Juli-Augnft.                                | 44 40 48 40                                                  |
| 1 Do. Zuer Mug = Sept.                               | . 44 50 43 60                                                |
| bo. boer loto                                        | 62 - 61 40                                                   |
| The 90/ 90 1 A 90 04 04 05 15                        | Obel Ed Obstant Cd 401 Cd 40                                 |
| Dt. 3% Reichs-Anl. 84 90 84 75 800 80 106 50 106 50  | Wales Claude Control of the Control                          |
| hn 81/0/ 99 20 99 10                                 | Ungar. 4% Golbr. 92 10 92 25                                 |
| Bof. 4% Bfanbbrf.101 70 101 50                       | bo. 5% Bapterr. 87 40 87 40                                  |
| Bof. 31/, % Bfbbrf. 95 50 95 60                      | Deftr. Pred. = 21tt = 170 50 170 -                           |
| Bof. Rentenbriefe 102 60 102 50                      | Deftr. fr. Staat \$5. \= 123 - 122 40                        |
| Bof. Rentenbriefe 102 60 102 50 80 90 50 93 50       | Rombarben \ \ \ 40 75 40 80                                  |
| Deftr. Banknoten 172 30 171 75                       | Fondfrimmung                                                 |

Bol. Brov. Oblig. 93 50 93 50 Deftr. Banknoten 172 30 171 75 Deftr. Silberrente. 80 30 80 25 RuffliceBanknoten204 85 204 80 R.41/,0/08bt. Pfbbr. 95 — 95 Oftpr. Sübb. E.S.A. 70 75 70 60 | Mainz Lubwighfbto 112 80 113 — Wartenb. Mlaw.bto 56 50 56 50 3 talteniide Rente 87 75 87 40 Ruff 48 tonfAni 1880 92 25 92 25 Inowrazi. Steinfalz 29 75 29 60 Ultimo: | Ruhaftonfun 1880 | 92 | 25 | 92 | 25 | 50. zw. Orient. Anl. 64 | 80 | --- |
| Rum. 4%, Anl. 1880 | 82 | 20 | 82 | 10 |
| Ruhaftonfun Inc. 19 | 60 | 19 | 50 |
| Bof. Spritfabr. B.A. | --- |
| Sof. Spritfabr. B.A. | --- |
| Stefin Werfe | 136 | 134 | 90 |
| Schwarzfopf | 223 | -225 | --- |
| Dortin. St. Br. L.A. 53 | 30 | 53 | 40 |
| Rohafbörfe | Staasbabs | 123 | 10, Predict | 170 | 90 | Distonto Rommand | 179 | --- |
| Settin 23 | Närs | Felent Nashur B Seimann Balan | 180 | 180 |
| Settin 23 | Närs | Felent Nashur B Seimann Balan | 180 |
| Seimann Balan | 1880 | 92 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Saltzier Centr " 90 75 | 90 | 25 |
| Schweizer Centr " 130 | 30 | 129 | 50 |
| Berl. Handelige ell 129 | 10 | 129 | --- |
| Distont Rommand | 175 | --- |
| Seimann Balan | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Schweizer Centr " 90 75 | 90 | 25 |
| Berl. Handelige ell 129 | 10 | 129 |
| Deutsche Rank-All. 153 | 18 | 60 |
| Romings u Rommand | 180 | 180 | 180 |
| Romand | 190 | 190 | 190 |
| Romand | 190 | 190 | 190 |
| Romand | 190 | 190 | 190 |
| Romand | 190 | 190 | 190 |
| Romand | 190 | 190 | 190 |
| Romand | 190 | 190 | 190 |
| Romand | 190 | 190 | 190 |
| Romand | 190 | 190 | 190 |
| Romand | 190 | 190 | 190 |
| Romand | 190 | 190 | 190 |
| Romand | 190 | 190 | 190 |
| Romand | 190 | 190 | 190 |
| Romand | 190 | 190 | 190 |
| Romand | 190 | 190 | 190 |
| Romand | 190 | 190 | 190 |
| Romand | 190 | 190 | 190 |
| Romand | 190 | 190 | 190 |
| Romand | 190 | 190 | 190 |
| Romand | 190 | 190 | 190 |
| Romand | 190 | 190 | 190 |
| Romand | 190 | 190 | 190 |
| Romand | 190 | 190 | 190 |
| Romand | 190 | 190 | 190 |
| Romand | 190 | 190 | 190 |
| Romand | 190 | 190 | 190 |
| Romand | 190 | 190 | 190 |
| Romand | 190 | 190 | 190 |
| Romand | 190 | 190 | 190 |
| Romand | 190 | 190 | 190 |
| Romand | 190 | 190 | 190 |
| Romand | 190 | 190 | 190 |
| Romand | 190 | 190 | 190 |
| Romand | 190 | 190 | 190 |
| Romand | 190 | 190 | 190 |
| Romand | 190 | 190

Fondftimmung

| Stettin, 23.   | März.      | Celegr.   | Agentur B. Deimann   | t, Bofe | n.)   | -  |
|----------------|------------|-----------|----------------------|---------|-------|----|
| Beigen höher   |            | Not 1.22. | Spiritus behauptet   |         | 1.207 | 22 |
| do. April=Wtat | 210 50     | 206 -     | per loto 70 Dt. Abg. | 41 -    | 40    | 40 |
| do. Mai=Juni   | 210 -      | 207 -     | "April-Mat "         | 41 50   |       |    |
| Roggen höher   |            |           | "Aug.=Sept. "        | 43 30   | 41    | 70 |
| do. April-Mat  |            |           | Betroleum *)         | 10,1919 |       |    |
| do. Mat=Juni   | 208 50     | 202 -     | bo. per loto         | 11 -    | 11    | -  |
| Rüböl fester   |            |           |                      |         | 1     |    |
| do. April-Mai  | 52 70      |           |                      |         | 133   |    |
| do. Aug.=Sept. |            | 53 -      |                      |         | 1     |    |
| sk) Washing as | see France | manhana   | ut Minusally with    |         |       |    |

| Wetterbericht vom 22. März, 8 Uhr Morgens. |               |                                                     |                                                                                             |    |             |            |                          |  |  |  |
|--------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|------------|--------------------------|--|--|--|
|                                            | Stattonen.    | Barom. a. 0 Gr.<br>nachd.Meeresniv<br>reduz. in mm. | 23 in b.                                                                                    |    | 23 ette     | r.         | Lemp<br>i.Cell.<br>Grab. |  |  |  |
| B                                          | Mullaghmer.   | 780                                                 | 92                                                                                          | 4  | wolfig      | <b>MAX</b> | 6                        |  |  |  |
| 4                                          | Aberdeen      | 776                                                 | 9233                                                                                        | 3  | heiter      |            | 4                        |  |  |  |
|                                            | Christiansund | 765                                                 | 233                                                                                         | 8  | Schnee      |            | 2                        |  |  |  |
| 1                                          | Ropenhagen    | 768                                                 | <b>වේ</b>                                                                                   | 1  | Rebel       |            | 1                        |  |  |  |
| ij                                         | Stockholm.    | 766                                                 | 623                                                                                         | 2  | wolfenlos   | 100        | 1                        |  |  |  |
| 1                                          | Haparanda     | 756                                                 | ftill                                                                                       |    | bebedt      |            | -10                      |  |  |  |
| 1                                          | Petersburg    | 766                                                 | 9233                                                                                        | 1  | Dunft       | 400        | - 4                      |  |  |  |
| ı                                          | Mostau .      | 767                                                 | 923                                                                                         | 1  | bebedt      |            | -1                       |  |  |  |
| 3                                          | Cort Queenft. | 778                                                 | NNW                                                                                         | 2  | beiter      | 17.61      | 7                        |  |  |  |
| 2                                          | Cherbourg.    | 771                                                 | 92                                                                                          |    | Dunft       |            | 6                        |  |  |  |
| 9                                          | Selder        | 770                                                 | M M M                                                                                       | 2  | Rebel       |            | 3                        |  |  |  |
|                                            | Splt          | 768                                                 | 98                                                                                          | 2  | balb bebedt |            | 3                        |  |  |  |
| H                                          | Sambura .     | 768                                                 | 560                                                                                         | 2  | wolfenlos   |            | 4                        |  |  |  |
| 9                                          | Swinemunde    | 769                                                 | ලලව                                                                                         | 3  | wolfenlos   | 1)         | 4 2                      |  |  |  |
|                                            | Reufahrw.     | 770                                                 | S                                                                                           | 1  | wolfenlos   |            | 1                        |  |  |  |
|                                            | Memel         | 771                                                 | SSD                                                                                         | 1  | wolfenlos   |            | 1                        |  |  |  |
| ì                                          | Barts         | 769                                                 | RE                                                                                          | 2  | Regen       |            | 8                        |  |  |  |
| 1                                          | Münfter .     | 768                                                 | 572                                                                                         | 2  | halb bebedt |            | 3                        |  |  |  |
| 1                                          | Karlsruhe.    | 770                                                 | SD                                                                                          | 1  | halb bebedt | 2)         | 3 3                      |  |  |  |
| 1                                          | Wiesbaden     | 770                                                 | SD .                                                                                        | 1  | balb bebedt | 3)         | 3                        |  |  |  |
| 1                                          | München .     | 771                                                 | 8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8 | 3  | wolfenlog   |            | 4                        |  |  |  |
| 1                                          | Themnty .     | 770                                                 | 6                                                                                           | 2  | molfening   | 30         | 4                        |  |  |  |
|                                            | Berkin        | 770                                                 | 6                                                                                           | 2  | molfenlos   | 6)         | 48                       |  |  |  |
|                                            | Witen         | 772                                                 | Mill                                                                                        | no | wolfenlos   |            | 0                        |  |  |  |
|                                            | Breslau .     | 771                                                 | 60                                                                                          | 1  | Dunft       |            | 2                        |  |  |  |
| 5                                          | Jie d'Aix .   | 769                                                 | NNB                                                                                         |    | Rebel       | -          | 8                        |  |  |  |
| )                                          | Netzza        | 771                                                 | D                                                                                           |    | molfenlos   | 1          | 9                        |  |  |  |
| 1                                          | Trieft        | 771                                                 | DND                                                                                         | 5  | molfenlos   |            | 12                       |  |  |  |
| )                                          | 1) Horizo     | nt Dunft. 2) Rei                                    | F. 3) Reif. 4) 8                                                                            | Re | if.         | 18         | 1                        |  |  |  |
|                                            |               | Makantidat                                          | nor Waliston                                                                                |    | -           |            |                          |  |  |  |

1) Horizont Dunst. ?) Reis. ") Reis. ") Reis.

11ebersicht der Witterung.
Ein barometrisches Maximum von etwa 780 mm liegt auf dem Ozean westlich von Irland, während eine Zone verhältnismäßig niedrigen Luftbrucks sich von den Kyrenäen nordostwärts nach Kordisandinavien erstreckt. Die Luftbewegung ist auf dem ganzen Gediete schwach, in Centraleurova aus vorwiegend südlicher Richtung, nur an der mittleren norwegischen Küste wehen starke die kürmische westliche die sädwestliche Winde. In Deutschland dauert die heitere, trockene Witterung noch sort, wobei die Temperatur durchschnittlich etwas gestiegen ist; vielsach fanden Rachtschie statt. An der südlich n Rordsee herrscht trübes, vielsach regnerisches Wetter, welches ostwärts fortschreitend, sich auch über unsere Gegenden ausbreiten dürste.

Wafferstand ber Warthe. **Bosen,** am 22. März Mittags 2,33 Meter. = 23. = Morgens 2,48 =

Mittags

23